# DZIENNIK BZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 2 Marca 1836 r.

Nro 280.

# PREZES SENATU RZĄDZĄCEGO Woln: Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Powołany wolą WYSOKICH OPIEKUŃCZYCH DWORÓW, do przewodniczenia obradom Rządzącego Senatu, wchodzę w ten trudny zawód, z uczuciem tak niewygasłej wdzięczności za to najzaszczytniejsze zaufanie, jak niemniej gorliwej chęci służenia rzeczy publicznej. Szanowni Obywatele! podobne z wydarzeń między nami zaszłych, powzięliśmy to użyteczne przekonanie, że nasza pomyślność i szczęście dalszych pokoleń, zawisły od przychylności i łaski WSPANIAŁOMYŚLNYCH MONARCHOW, Którzy krainie naszej byt nadali i żapewnili jej swobody. Utrzymanie tych swobód, ustalenie

bezpieczeństwa i porządku, ulepszenie gospodarstwa kraju i zapewnienie o ile to bydź może wszystkiem klassom mieszkańców błogiego bytu, jest celem, do którego zapewne tak Władze publiczne, jak każdy z'Obywateli daży, lecz którego osiągnienia w ten czas dopiero spodziewać się można, kiedy Obywatele ufając dobrym zamiarom i chęciom Rządu, połączą z nim swe usiłowania. Pierwszym przeto obowiązkiem Władz publicznych jest, rostropném i bezstronném, lecz zarazem sprężystém postępowaniem, zjednać sobie ufność i szacunek rządzonych i wpoić w nich to przekonanie: iż cokolwiek Rząd robi, jest dobrem i do ich szczęścia potrzebném. Tém życzeniem i miłością rodzinnego miejsca ożywiony, wstępując w urzędowanie z szczerą chęcią poświęcenia się krajowi, śmiem sobie tuszyć, że Wy Szanowne Władze publiczne i Wy Szanowni Obywatele, połączycie się ze mną w dążności do wspólnego nam celu, którym jest dobro powszechne. Chciéjcie mnie oświecać i przestrzegać o tém, co krainie naszej sądzicie użyteczném lub szkodliwém, raczcie wspierać Waszémi radami; przyjmę je zawsze z wdzięcznością, bo oddając się publicznej usłudze, wszystkie chwile życia mojego Wam poświęcam.

Kraków dnia 28 Lutego 1836.

HALLER.

Nro 2044.

## Dyrekcya Policyi W.M. Krak. i Jego Okręgu

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się kilkadzie-

siąt reńskich znalezionych. Kto przeto mieni się bydź takowych właścicielem, po odebranie zgłosić się winien.

Kraków dnia 16 Lutego 1836 roku.

Dyrektor Policyi
Sobolewski.

Kaniewski Sekretarz.

Nro 2154 D.D.P.

#### Dyrekcya Policyi W.M.Krak: i jego Okręgu

Podaje do wiadomości, iż w gmachu jej znajduje się para koni przytrzymanych. Kto przeto mieni się bydź tych włascicielem, dla odebrania z dowodami w przeciągu dni 20 zgłosić się ma; po upłynionym bowiem terminie bezskutecznym sprzedanemi zostałyby.

Kraków dnia 17 Lutego 1836 roku.

Dyrektor Policyi Sobolewski. Kaniewski Sekretarz.

OBWIESZCZENIE.

### Sędzia Trybunału I. Instancyi

Kommissarz upadłości handlu Jana Kant: Piechockiego

Wzywa wierzycieli upadłego handlu, a mianowicie: 1) Alexandra Gontard i Syna, 2) Bernus et comp., 3) Braci Passavant w Frank-

forcie, 4) Jakóba Mönch et comp: w Ofenbach, 5) Sellier et comp:, 6) S. G. Schletter, 7) Karola Gruner, 8) Teichmann et Hagemann. 9) Szanek et comp:, 10) Gobrüder Holberg w Lipsku, 11) W. Kuetgens et Söhne w Aachen, 12) Jana Kaibel w Crefeld, 13) Teodora Strube, 14) C. A. Bassange, 15) J. G. Uhmann w Lipsku, 16) Chr. Fr. Bommer w Dreznie, 17) Menheymer et comp: w Berlinie, 18) J. C. Stawenhagen w Dreznie, 19) N. P. Nicolits w Wiedniu, 20) Józefa Sauerwein et comp:, 21) Henryka Kremp, 22) Józefa Fehr w Wiedniu, 23) Jos. Puf. Gorner w Blottendorf, 24) Joz: Wilhelma i Karola Blank w Elberfeld, 25) N. Messen G. K. Sohn w Aachen, 26) Rhey w Lipsku, 27) Magdalene Sobieniowska, 28) Masse Konstancyi Lewandowskiej, 29) P. Popowich z domu Soczyńska, 30) F. J. Kirchmayer et Sohn, 31) Michała Filipowskiego, 32) Karola Bogackiego, 33) Kajetana Fuchs, 34) Stanisława Oszackiego, 35) Meisels et M. Z. Horowitz, 36) Sore Krongold, 37) Jacka Molenckiego, 38) Abrahama Ehrenpreis, 39) Jana Niklewicza, 40) Feibusia Uhrwatter, 41) Judel Aronsohn w Krakowie, aby się w dniu siódmym Marca r. b. o godzinie dziewiątej rannej osobiście lub przez umocowanych pełnomoeników stawili w sali posiedzeń Trybunału I. Instancyi Wydziału II. gdzie przed Syndykami temczasowemi upadłości Kajetanem Fuchs i Konstantym Morbitzer tudzież Nami Sędzią Kommissarzem nastąpi sprawdzenie obligów upadłości w sposób art. 65 i nast. Kod. Handl. Ks. III. przepisany.

W Krakowie d. 27 Stycznia 1836 r.

Józef Stróžecki Sędzia Trybunału.

(3r.)